## Nº 259.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Dienstag ben 29. Oktober 1833.

Ungefommene Freinde vom 27. Oftober 1833.

Sr. Raufm. Mante aus Gferlohn, Sr. Conducteur Buchholz aus Roronomo, Sr. Guteb. v. Dgiemboweff aus Powodowo, I. in Ro. 1 Ct. Martin; Br. Guteb. v. Pomorefi aus Grabofemo, Br. Mominiftrator Bartele aus Rrojanfe, I. in No. 251 Bredlanerftrage; Br. Capitoin a. D. Malachoweffi aus Groczono, I. in No. 30 Mallifcheit fr. Commiff. Roffancdi aus Rofcielec, fr. Guteb. Chuboredi aus Begierfi, I. in Do. 33 Wallischei; Br. Pachter Alutowsfi aus Bigg, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. Wollowicz aus Babin, I. in Do. 168 Bafferfrage: Sr. Guteb. Stock aus Grandeng, Gr. Lieutenant Rugner aus Dornif, Die Brn. Raufleute Schmigelefi und Perbel aus Gubrau, I. in Do. 136 Wihelmeftrafe: Sr. Raufm. Tepper aus Silehne, die Srn. Raufleute herrmann und Beinrich Boder aus Berlin, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Metnar Sirfeforn aus Birnbaumt, I. in Do. 95 St. Abalbert; Frau Guteb. v. Mofzegenefa aus Diedzwiad, I. in 210. 154 Buttelftrage; Die Brn. Raufleute Rallmann und Schlefinger aus Robylin, Die Srn. Raufleute Spandan und Ulum aus Ryczywol, I. in No. 350 Judenftrage: Frau Tyranfiewicz aus Gnefen, Dr. Erbherr v. Rabonefi aus Gorfa, I. in Ro. 394 Gerberftrage; Sr. Dberamtmann Rummer aus Gzelejewo, Sr. Pachter Bers ner aus Popowo, fr. Guteb. Clawofemeff aus Wilamowo, I. in De. 26 Ballifchei.

Ueber ben Nachlaß bes Starosten Baver v. Zienkowicz ist heute der erbsschaftliche Liquidations-Prozeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 9. Novemsber c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Königl. Landgerichts-Referendario Kupke im Parteienzimmer des hiesigen Landsgerichts an,

d. a.

Nad pozostalością Xawera Starosty Zienkowicza otworzono dziś proces spadkowo - likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyy wyznaczony, przypada na dzień g Listopada r. b. na godzinę 10 przed południem w izbie stron m ey szego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Kupke.

Wer sich in bicsem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 27. Juni 1833. Khnigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hies selbst unter No. 751 belegene, ben Mülstermeister Tobias Rungeschen Sheleuten zugehörige Mühlengrundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 507 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag eines Gläubigers Schuldenhalber bffentlich an ten Meistbietenden verfauft werden, und der Dietungs-Termin ist auf den 17. Dezember c. vor dem Herrn Kammergerichts Affessor Franzel Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besithfähigen Raufern wird biefer Termin hierdurch befannt gemacht.

Uebrigens steht mahrend ber Subha, station und bis 4 Wochen vor dem Ter, mine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzüzeigen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werben.

Frauftadt, ben 16. September 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

25. 50

Poznań, dnia 27. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo mlynarskie w mieście tuteyszém pod No. 751. položone, malžonkom Tobiasza Runge młynarza należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 507 Tal. ocenione. na żądanie iednego z wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinia 10. przed W. Fraentzel Assessorem wyższego Sądu Głównego w mieyscu wyznaczony został, a o którym terminie zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

W czasie subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa, d. 16. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das im Großherzogthum Pofen, im Pofener Rezierungs = Departement und doffen Frausidoter Kreise belegene, zur General Johann v. Lipstischen erhschaftlichen Liequidations = Masse gehörige adliche Gut Treben nebst den Dörfern Wolffsvorwerk und Petersoors, wovon

28,170 Rthl. 28 Sgr. 1 1 Pf. und

b) Peteredorff, auf 44,518 Athl. 22 Sgr. 6 Pf.

gewürdigt worden, foll in nothwendiger Subhastation entweder im Ganzen oder auch, wie bei a) und b) angegeben, bez sonders, öffentlich an ben Meistbietenden verfauft werden, und es sind hierzu die Bietungs-Termine auf

den 8. August, den 11. November 1833,

und der peremtorische auf

ben 18. Februar 1834, bor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Sachse Bormittage um 9 Uhr in unserm Gerichtelocale angesetzt worden.

Desitsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Bemerken bekannt gesmacht, daß in dem lehten Termine der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird, insofern nicht etwa die gesetzlichen Destimsmungen eine Ausnahme zulassen.

Die etwanigen bei der Tape vorgefallenen Mangel fonnen und bis zu vier . Wochen vor dem peremtorischen Termine,

Patent subhastacyiny. W Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Departamencie Poznańskim i tegoż powiecie Wschowskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyiney JWgo Generała Jana Lipskiepo należące dobra szlacheckie Trzebinia wraz z wsiami Wilczyn i Piotrowice, z których:

a) Trzebinia wraz z Wilczynem na 28,170 Tal. 28 sgr. 1 fen. i

b) Piotrowice na 44,518 Tal. 22 sgr. 6 fen.,

ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi w całości lub téż jak ad a i b podano, oddzielnie publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, w którym celu termina licytacyine na dzień

8. Sierpnia, 1833 r., i

peremtoryczny termin na dzień

18. Lutego 1834 r., przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9téy w naszém pomieszkanin sądowém wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach takowych z tém nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przysądzenie nastąpi i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne postanowienia iakiego wyiątku nie dozwola.

O niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, można nam aż do 4ch tygodni przed Behufs ber Remebur, angezeigt werben, und die Einsicht dieser Tare, so wie der Kaufbedingungen, ift stets mahrend ber Umtestunden in unserer Registratur zu= lässig.

Hierbei werben noch insbesondere die aus dem Sypothekenscheine ersichtlichen, ihrem Wohnorte nach aber unbekannten Realglaubiger dieses Guts, namentlich:

- 1) bie Michael Niegnchowskischen Ers ben, als:
  - a) die Urfula verwittwete v. Niegy= chowefa,
  - b) ber Boguslaus v. Niegychowski,
  - c) die verehelichte Bincent Zbijewofa geborne v. Niegochowska, und
  - d) ber Johann v. Diegychowski,
- 2) ber Raufmann Philipp Dofeffino,
- 3) bie Theophila geschiedene v. Man= foweffa, und
- 4) ber Pachter George Wilhelm Rubale, aufgefordert, in den anstehenden Termienen ihre Gerechtsame entweder personlich oder durch gesehlich zulässige Bevollmäch, tigte wahrzunehmen, denn sollte ihrerefeits Niemand erscheinen, so wird nicht nur der Zuschlag dem Meistbietenden ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie anch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Frauftadt, den 11. April 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

terminem peremtorycznym końcem ich załatwienia donieść, a zresztą taxę wraz z warunkami kupna każdego czasu w godzinach służbowych w Registraturze naszey przeyrzeć.

Przy tém ieszcze wszczególności w wykazie hypotecznym umieszczeni atoli z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni dóbr tych, mianowicie:

- 1) sukcessorowie Michała Nieżychowskiego, iako to:
  - a) Urszula owdowiała Nieżychowska,
  - b) Bogusław Nieżychowski,
  - c) zamężna Wincentego Zbijewskiego, zdomu Nieżychowska,
- d) Jan Nieżychowski,
- 2) Filipp Mosessino kupiec,
- 3) Teofila rozwiedziona Mańkowska,
- 4) Possessor Jerzy Wilhelm Kubale, się wzywaią, aby w naznaczonych terminach praw swych osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełmomocników dopilnowali, albowiem ieżeliby zich strony nikt się nie zgłosił, nie tylko przysądzenie na rzecz naywięcey podaiącego nastąpi, albo też po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też spadaiących pretensyi amianowicie ostatnich bez zaprodukowania dotyczących się instrumentów, rozporządzonem zostanie.

Wschowa, d. 11. Kwietnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Nachbem über Poitralcitation. bas fammtliche Bermbgen bes am 25. Februar 1831 in der Schlacht bei Gro= chow gebliebenen Gutsbesigers Ludwig b. Mycielsti aus Punit, auf den Antrag bes Bormundes der nachgelaffenen mino= rennen Rinder und Beneficial = Erben bes 2c. Mycielefi, burch bie Berfugung bom 15. Juni c. ber erbichaftliche Liquida= tione-Progeff eroffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger ber Dachlaß= maffe hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 26. November c. Bormittags um to Uhr bor bem Depu= tirten herrn Kammergerichts . Affeffer Frangel angesetten peremtorischen Ter= mine entweder in Perfon ober durch ge= setlich zulässige Bevollmächtigte zu er= icheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift verzulegen, und bas Mothige jum Protofoll zu verhan= beln, mit ber beigefügten Berwarnung, baf bie im Termin ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger bon ber Maffe noch ubrig bleibt, werden verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Blaubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden,

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym majatkiem w dniu 25. Lu. tego 1831 w bitwie pod Grochowem poległego Ludwika Mycielskiego. dziedzica z Ponieca, na wniosek pozostałych małoletnich opiekuna dzieci i sukcessorów beneficyalnych rzeczonego Mycielskiego, rozporządzeniem z dnia 15. Czerwca r. b. process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ninieyszém publicznie się zapozywa. ia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie Io. przed Delegowanym W. Fraentzel Assessorem sądugłównego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi preten. syami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszających się wierzycieli jeszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym tu na znajo. ober benen es bieselbst an Bekanntschaft fehlt, die Herren Justig-Commissarien Lauber und Salbach als Bevollmächtigte in Borschlag, von benem sie sich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu verschen haben.

Frauftadt, den 5. Juli 1833. Roniglich Preuf. Land-Gericht.

mości zbywa, Ur. Fiedler, Lauber i Salbach kommiss sprawiedl, za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 5. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. In Folge der über den Nachlaß des zu Swinarki versstorbenen Gutebesitzers Valentin v. Mlozdzianowest verfügten Eröffnung des erbsschaftlichen Liquidations = Prozesses wersden nachfolgende, ihrem Bohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als:

- 1) Die Erben ber Marianna verwitt= wet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska, namentlich:
  - a) Xaver v. Golecki,
  - b) Bibianna verehelichte v. Dabrowefa geborne v. Golecfa,
  - c) Joseph v. Ladi,
  - d) Theophila verwiftwetev, Goffynsta geborne v. Lacka,
  - e) Franzista verehelichte v. Goftynsta geborne v. Lacka,
  - f) Marianna verehelichte v. Brzechfa geborne v. Lacka,
- 2) Die Thadeus v. Bonniczschen Mis novennen,
- 3) bie Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemiattoweta,
- 4) die Unna verchelichte v. Kotarbeka geborne v. Mlodzianowska,
- 5) die Bladislaus v. Dziembowsfischen Erben,

Zapozew edyktalny. W skutek utworzonego nad pozostalością Walentego Młodzianowskiego w Świnarkach zmarłego processu sukcessyino-likwidacyjnego, zapozywają się ninieyszém następujący z mieyscapobytu swego nam niewiadomi realni wierzyciele, jako to:

- 1) sukcessorowie Maryanny z Świnarskich owdowiałéy Młodzianowskiey:
- a) Xawery Gołecki,
- b) Bibianna z Goleckich Dąbrowska,
- c) Józef Łącki,
- d) Teofila z Łąckich owdowiała Gostyńska,
- e) Franciszka z Łąckich Gostyńska,
- f) Maryanna z Łąckich Brzechfina,
- 2) nieletnie dzieci Tadeusza Woynicza,
- sukcessorowie byłéy zamężnéy Siemiątkowskiey,
- 4) Anna z Młodzianowskich Ko. tarbska,
- 5) sukcessorowie Władysława Dziembowskiego,

hiermit offentlich vorgelaben, in bem auf ben 16. Dovember c. bor bem Geren Landgerichterath v. Detrufowefi Morgens um o Uhr hiefelbst anftebenden Termine ihre Unsprüche anzumelden und nachzu= weifen, im Falle bes Ausbleibens aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer Bor= rechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was uach Befriedigung ber fich meldenden Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleiben wird, werden verwiesen merden.

Gnefen, ben 24. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poitralcitation. Die unbefannten Glaubiger, welche an die Ronigl. Preuf. Pofenfche Landgeffute-Caffe aus ber Beit bom 1. Januar 1832 bis ultimo De= cember 1832, und an die Ronigl. Pofen= fche Landgeftute-Wirthfchafteamte-Caffe zu Birfe aus der Zeit vom 24. Juni 1829 bis incl. ben 24. Juni 1832 aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben bermeinen, werden hiermit aufgeforbert, meifter Major v. b. Brinken in Birte gu 8. November c. Bormittage um 10 Uhr vor bem Seren Landgerichte-Referen= barius Runif anberaumten Termine in unferm Inftructione . Bimmer entweder perfonlich oder burch gefetlich julaffige Bevollmächtigte, zu welchen benfelben bie Juftig , Commifforien Roftel, Wolny, Mallow und Juftig = Commiffiond = Rath

iżby w terminie na dzień 16. Listopada przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu zrana o godzinie o. wyznaczonym. swe pretensye zameldowali i udowodnili. W razie zaś niestawienia oczekiwać maią, że względem wszelkiego swego prawa pierwszeństwa zapozbawionych osądzonemi, i z pretensyami swemi do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy ieszcze pozostało, odesłani zostana.

Gniezno, d. 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wierzyciele niewiadomi, którzy badź z iakich kolwiek zasad prawnych, do Król. Pruskiey kassy kobylarni kraiowey. od dnia 1. miesiąca Stycznia 1832. r. aż do dnia ostatniego miesiąca Grudnia 1832. r., a do Król. Pruskiéy kassy Poznańskiéy urzędowey kobylarni kraiowéy w Sierakowie od dnia 24. Czerwca 1829. aż do dnia fich dieferhalb bei bem Ronigl. Stalls 24. Czerwea 1832. r. rachuige, pretensye mieć mniemaią, wzywaią sie melben, fpateftens aber in bem auf ben ninieyszem, aby sie w tym wzgle. dzie u Król. Pruskiego koniuszego. Majora v. d. Brinken, w Sierakowie zglosili, naypóźniéy zaś w terminie na dzień 8. Listopada r. b. naznaczonym w izbie naszév instrukcyinéy osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na. których im Ur. Roestla, Wolnego,

Hunke vorgeschlagen werben, zu erscheiz nen, und ihre Unsprüche anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie nach fruchtlosem Ablauf des Termins mit ihren Unsprüchen an die gedachten Cassen werden für verlustig erklärt, und ledig= lich an diesenigen verwiesen werden, mit denen sie kontrahirt haben.

Meferit, ben 23. April 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst am alten Markte unter No. 146.
belegene, zum Nachlaß bes Schlössermeisters Martin Golz gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches auf 177
Nthl. gewürdigt ist, soll auf den Antrag
ber Erben Theilungshalber öffentlich au
ben Meistbietenden verkauft werden, und
ber Bietungs-Termin ist auf den 24.
November 1833 vor tem Herrn
Landgerichts-Assertie

Besigfähigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 15. August 1833.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Mallow i Hünke kommissarzy sprawiedliwości podaiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili, inaczey zostaną po upłynieniu powyższego terminu, za pretensye swe do kass rzeczonych ustracaiących uznani, i iedynie do tych osób odesłani, z któremi kontrakty zawarli.

Międzyrzecz, d. 23. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tutay na starym rynku pod Nro. 146. położona, do ślósarza Marcina Goltz należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy przez znawców przyiętéy, na 177 Tal. iest oceniona, ma bydź na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcéy podaiącemu sprzedaną, którym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Listopada 1833. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu naszego W. Schmidt w tuteyszym domu sądowym wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy podaiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Piła, dnia 15. Sierpnia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 259, des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Rezmin unter No. 63 beleges ne, den Florian Marcinsowskischen Ersben zugehörige Hand nehst Zubehör, welsches nach der gerichtlichen Tare auf 377 Nithl. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und ist bierzu ein peremtorischer Dietungstermin auf den 3. December c. ver dem Herrn Landgerichts Math Hennig Morsgens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besis und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es eisnem Jeden freisieht, bis 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 15. August 1833.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß die Mazrianna verwittwete Zorawska aus Kurzazgora, und der Kapitain Jakob Wisniewzski aus Wisniewo, vor Eingehung der Che mittelst gerichtlichen Vertrages vom 14. d. Mts. die Gemeinschaft der Güter für die Dauer ihrer Ehe ausgeschlossen baben.

Roffen, den 26. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedenogericht.

Patent subhastācyiny. Dom w mieście Koźminie pod Nro. 63. położony, sukcessorom Floryana Marcinkowskiego należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na 377 Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termin licytacyino-peremtoryczny na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Hennig w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogły.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Maryanna owdowiała Żurawska z Korzeygory i kapitan Jakob Wiśniewski z Wiśniewa, wyłączyli przed wstąpieniem w stan małżeński przez układ sądowny z dn. 14. m. b. w przyszłość ich małżeństwa wspólność maiątku.

Kościań, d. 26. Września 1833. Król. Pruski Sad Pokoju. Steckbrief. Carl Jankowski aus Ranals-Rrug, Schubiner Rreifes, ift ter Berübung eines Diebstahls verbachtig, und kann allen Nachforschungen ungeachtet, nicht ermittelt weiben.

Sammtliche Konigl, refp. Militalrand Einila Behorden werden bienftergeabenft ersucht, auf ben nachstehenten naber bezeichneten Inkulpaten vigiliren, ihn im Betretungsfalle arretiren und an und abliefern zu laffen.

Signalement.

1) Dame, Carl Janfowsti;

- 2) Geburtsort, Czerwoniak bei Su= chorecz;
- 3) Aufenthalteort, unbeständig;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Alter, 20 Jahr;
- 6) Große, 5 Fuß;
- 7) Haare, blond;
- 8) Augenbraunen, blond;
- 9) Augen, blau;
- 10) Rafe, flein;
- 11) Mund, proportionirt;
- 12) Bahne, gefund und vollgablig;
- 13) hat meber Schnurr= noch Backenbart;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Geficht, rund;
- 16) Gefichtefarbe, blaß;
- 17) besondere Kennzeichen, fein rechter Arm ift durch Berbruhen verlett, so daß er ihn im Elbogen nicht lenten kann.

Die Befleidung ift unbefannt, Roronowo, ben 4. Oftober 1833, Ronigl. Preuß, Inquisitoriat, List gończy. Karól Jankowski z Kanału, powiatu Szubskiego, o popełnienie kradzieży podeyrzany, pomimo wszelkich usiłowań wyśledzonym bydź nie może; wzywaią się przeto wszelkie władze królewskie, woyskowe i cywilne, aby na niżey opisanego obwinionego baczne miały oko, i wrazie iego wyśledzenia przystrzymać go i nam dostawić raczyły. Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Karól Jankowski;
- Mieysce urodzenia, Czerwoniak przy Suchoręczu;
- 3) Mieysce pobytu, niestale;
- 4) Religia, katolicka;
- 5) Wiek, 20 laty
- 6) Wzrost, 5 stóp;
- 7) Włosy, blond;
- 8) Powieki, blond;
- 9) Oczy, niebieskie;
- 10) Nos, maly;
- 11) Usta, proporcyonalne;
- 12) Zęby, zdrowe i zupełne;
- 13) Wasów i faworytów nie ma;
- 14) Podbrodek, okragly;
- 15) Twarz, okragła;
- 16) Cera twarzy, blada;
- 17) Szczególne znaki, prawa ręka przez oparzenie nadwerężona, tak że iéy w łokciu zgiąć nie może.

Odzież iego niewiadoma.

Koronowo, d. 4. Paźdz. 1833.

Król, Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Um 23. Gep: Obwieszczenie. Dnia 23. Wrzebem Wege bon bier nach Dbornit, ein franter unbefannter Menfch gefunden, ber bald nachher geftorben ift, ohne bag fein Rame und feine Berhaltniffe befannt geworden.

Es wird beshalb Jeber, ber bagu im Ctanbe ift, erfucht, und hieruber Mus:

funft ju geben.

Der Unbefannte hatte fchwarzes Saar, graublaue Augen', unvollständige Bahne. Er war 5 guß 6 Boll groß und befleidet mit blauleinenen Beinfleibern, einer gruntuchenen Jade, einer leinenen Dede und Schuhen.

Dofen, ben 17. Oftober 1833. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

tember c. wurde unweit Biniary, auf snia r. b. zostal niedaleko Winiar, na drodze ztad do Obornik, chory nieznaiomy człowiek znalezionym, który w krótce potem umarł, tak, iż ani iego nazwisko, ani też iego stosunki wyśledzone nie zostały. Każdy więc, ktoby o tém wiadomość posiadał, wzywa się ninieyszém nam o tém donieść.

> Nieznaiomy miał czarne włosy, szaro niebieskie oczy, niezupełne zeby, 5 stop 6 cali wysoki, i ubrany w niebieskie płócienne spodnie, w zielony sukienny kaftanik, płocienną derę i trzewiki.

> Poznań, d. 17. Paźdz. 1833. Król, Pruski Inkwizytoryat,

Deffentliche Bekanntmachung. Em Auftrage bes Ronigl. Landgerichts biefelbft werde ich am 1 4. Rovember c. ein bedeutendes, in Mafgnif im Abelnauer Rreife befindliches lebendiges Wirth= Schafte-Inventarium im Bege ber bffents lichen Auction gegen fofortige baare Baha lung an bem genannten Ort verfaufen.

Raufluftige mogen fich bort gablreich

einfinden.

Rrotofdin, am 25. Oftober 1833. Der Landgerichte=Rath Ruschte.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego tuteyszego dnia 14. Listopada r. b. znaczne w dobrach Macznikach w powiecie Odo. lanowskim znayduiące się żywe inwentarze gospodarcze, w drodze pii. bliczney licytacyi za gotowa zaraz za. płatą w mieyscu rzeczonem sprzedam.

Chęć kupienia maiący zechcą się

przeto licznie tam stawić.

Krotoszyn, d. 25. Paźdz. 1833. Król, Sadu Ziemiańskiego Sędzia Ruschke.

Mm 18. 5. M. ward meine liebe Frau von einem gefunden Sohne glucklich entbunden. Gorden, ben 24. Oftober 1833. Effenberger, Paffor

Bei E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Onefen ift fo eben angefommen: Rofen, ein Zaschenbuch für 1834. 2 Mthl. 183 Egr. Bergigmeinnicht, ein Tafchenbuch fur 1834, von S. Clauren. 2 Rthl. 183 Car.

Bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen ift fo eben ericbienen : Chulcharte vom Großherzogthum Pofen, mit ftatiftifchen Nachrichten; illumi= nirt 3 Ggr. Bei 12 Eremplaren gebe ich bas 13te frei.

Muf jetiger Leipziger Deffe felbft eingefauft, empfiehlt bie neueften Parifer Damenbite und Sauben, Glace-Sanbiduhe fur herren und Damen, auch beral in Ceibe, frangbiffche Blumen und Febern, Banber, Gurtel und Gurtelichnallen, Armbander, Blondentucher und Chamle, bergl. in Utlas, Rrepp und Gage, nebit vielen andern ber neueffen Damenputgfachen, gu ben billigften Preifen.

C. Sabn, Dofen, Martt Do. 52.

Gine Answahl ber beffen Alugel-Fortepiano's von ben berühmteffen Wiener und Brestauer Meiffern, empfing neuerdings und verfauft gu ben befannten billis gen Preifen und Bedingungen. C. Sabn, Pofen, Markt Do. 52.

Dir verkaufen alle auf bem Lager habenbe Gleiwißer, mit ber beften Emaille verfebene eiferne Roch= und Bratgefdirre, fo wie auch alle feinen Gifenguffwaaren, bei gleich baarer Bablung gu bemfelben Preife, wie folde auf ber Sutte gu Gleiwits im Einzelnen verfauft wecden. Briefe und Gelber erbitten wir und pofifrei.

Subner & Gobn in Breslau.

Wer reine, gesottene, ober auch robe Roghaare gu verfaufen bat, beliebe beren billigften Preis nebft Proben und gefälligft baldigft pofffrei einzufenden. Subner & Sohn in Breslau,